## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 19. Marz 1833.

Angekommene Fremde vom 16. Marg 1833.

Hr. Gutsb. v. Zachart aus Strzelec, I. in No. 1 St. Marfin; Hr. Obersamtmann v. Zychlinski aus Grzymyslaw, Hr. Gutsb. Szczepkowski aus Gutowo, Hr. Dekonom Herrmann aus Polajewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Sortirer Schindler aus Guben, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Gutsb. v. Herrmann aus Szyborowo, Hr. Schauspieler Ruschke aus Berlin, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Gutsb. Zychlinski aus Szczobrowo, Hr. Gutsb. Zakrzewski aus Rudnicz, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Chmara aus Gniewkowo, Hr. Pachter Dormanowski aus Potrzanowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsb. Zielinski aus Zbitkowo, Hr. Gutsb. Bialosynski aus Sienna, Hr. Gutsb. Zoltowski aus Zajączkowo, I. in No. 165 Wilhelmsstreße; Hr. Gutsb. Mlicki aus Razmirz, Hr. Gutsb. Niegolewski aus Niegolewo, Hr. Gutsb. George aus Dobromyst, Hr. Roch Rendanz aus Berlin, I. in No. 293 Breslauerstraße; Hr. Raufm, Arenth aus Thorn, I. in No. 99 Halbdorf.

Vom 17. Marz.

Hr. Guteb. Moszczynekli aus Kotary, Hr. Guteb. Bajerski aus Karczewo, Hr. Påchter Nowakowski aus Kotnik, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Kurnatowski aus Schrobke, Hr. Suteb. v. Malczewski aus Szydnik, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kurjewski, Bevollmächtigter aus Debno, Hr. Pächter Orzewiecki aus Starkowo, Hr. Pächter Urbanowicz aus Czaykowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Chlebowski, pens. Capitain, aus Kleckow, I. in No. 26 Wallisschei; Hr. Guteb. Zawadzki, aus Dziecmiorek, Hr. Guteb. Zaborowski aus Skrzynzki, Hr. Guteb. Gassorowski aus Spirko, Hr. Handler Cohn und Hr. Lakirer Hiller aus Breslau, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Pächter Jeske aus Myski, Hr. Kaufm. Venser und Hr. Kaufm. Holladei; Hr. Pachter Jeske aus Myski, Hr. Kaufm. Venser und Hr. Kaufm. Holladei, Kr. Pachter Jeske aus Myski, Hr. Kaufm. Venser und Hr. Kaufm. Lister aus Fordon, Hr. Kaufm. David aus Chosdiesen, I. in No. 350 Judenstraße.

Madbert und Ragir a. Elpoli ad Legio, meldowanie dawniegezech wlascicleli

Boiktalcitation. Ueber ben 525 Rthl. betragenden Nachlag bes ju Glo= ben, Bomfter Rreifes, verftorbenen Eigenthumere Johann Gottlieb Neumann ift der erbschaftliche Liquidations = Prozeß eroffnet und zur Unmelbung fammtlicher Unfpruche an ben Nachlaß ein Liquida= tione = Termin auf ben 26. Upril 1833 Bormittage um 10 Uhr bor bem herrn Dber = Appellations = Gerichte= Uffeffor v. Gog angefest worben. Es werden baber alle biejenigen, welche an ben Nachlaß Unfpruche zu haben vermeis nen, hiermit aufgefordert, biefen Termin entweder perfonlich ober burch gefeß= lich gulaffige Bevollmachtigte, wogu bie hiefigen Juftig = Commiffarien Bolnn, Roffel, Mallow und Wronsti in Bors fchlag gebracht werben, ju erscheinen, und ihre Forderungen anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an bas= jenige merden verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger übrig bliben wirb.

Meferit, ben 27. October 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością w Głodach zmarłego okupnika Jana Bogumila Neumann, 525 Talarów wynoszącą, process spadko. wo-likwidacyiny otworzonym i na zgłoszenie się wierzycieli i zameldowanie wszystkich pretensyi do pozostałości termin likwidacyjny na dzień 26. Kwietnia 1833. przed W. von Götz Assessorem wyznaczonym Wzywamy wszystkich, którzy do pozostałości pretensyi mieć sądzą, aby się w tymże terminie osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których Komisarzów sprawiedliwości Wolny, Roestel, Mallow i Wroński proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiących czeka, iż za utratnych wszystkich praw pierwszeństwa ogłoszeni i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani będą, co po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli pozostanie.

Międzyrzecz, d. 27. Paźdz. 1832:

Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bafferstenfiel or. Coles gwoff, penf.

earth dec Unide. Baserett and Determinent, op. Cates. Boitalvorladung. Auf bem, ber Albertine v. Diegnchoweta gebornen v. Lipsta gehörigen Gute Belicg cum attinentiis bei Bongrowier haften folgenbe, auf Unmelben ber fruberen Gigenthumer Abalbert und Xaver p. Lipsfi ad Proto.

Zapozew edyktalny. Na wsi Zylice z przynależytościami, w Powiecię Wagrowieckim położenemi, Albertyny z Lipskich Nieżychowskiey własney, zahypotekowane są na zameldowanie dawnieyszych właścicieli

collum bom 30. September 1796 und 3. Mai 1797 eingetragenen Summen:

a) Rubr. III. Nro. 3, für die Johans na v. Kurnatowska geborne v. Karska 183 Athl. 8 Ggr.;

b) Rubr. III. Nro. 4. fur bie Barbara v Zeromefa geborne v. Karefa

183 Mthi. 10 Ggr.;

c) Rubr. III. Nro. 2. für die Theres fia v. Wyganowska geb. v. Lipska 166 Athl. 16 Ggr.,

welche nach Angabe ber jegigen Befigerin längst getilgt fenn follen, beren Lofchung aber wegen Mangel ber Quittungen nicht

erfolgen fann.

Um diese daher herbeizusühren, wers ben die genannten 3 Realzläubiger, deren Erben, Cessionarien, oder sonstigen Inhaber dieser Forderungen hiermit dissentlich aufgesordert, in dem auf den 26. Juni c. vor dem Deputirten Hrn. Ussessor Marschner Bormittags um 10 Uhr hieselbst anderaumten Termine zu erscheinen und ihre etwanigen Ansprüche an jene Posten anzumelden und zu bescheinigen, widrigensalls ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auserlegt, und die Lbschung derselben beranlaßt werden wird.

Gnefen, ben 15. Februar 1833. Rbnigl. Preuß. Landgericht. Woyciecha i Xawerego z Lipskich do protokułu z dnia 30. Września 1796, i 3. Maia 1797. następuiące summy:

a) Rubr. III. Nr. 3. dla Ur. Joanny z Karskich Kurnatowskiey 183

Tal. 8 dgr.,

b) Rubr. III. Nro. 4. dla Barbary z Karskich Zeromskiey 183 Tal. 10 dgr.,

c) Ruhr. III. Nro. 2. dla Teressy z Lipskich Wyganowskiey 166

Tal. 16 dgr.,

które według podania teraźnieyszéy właścicielki dawno iuż zaspokoione bydź maią, lecz których wymazanie dla braku kwitów nastąpić nie może.

Końcem doprowadzenia tego wzywa się ninieyszem publicznie wyżey wymienionych trzech realnych wierzycieli, ich spadkobierców, cessyonaryuszów lub innych właścicieli długu tego, iżby się w terminie dnia 26. Czerwca r. b. zrana o godz. 10. przed Deputowanym Ur. Assessorem Marschner tu w mieyscu wyznaczonym stawili, i swe do tychże summ mieć mogące pretensye zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie nakazane im będzie wieczne milczenie, i wymazanie takowych rozrządzonem zostanie.

Gniezno, d. 15. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Zum bffentlichen Verkauf bes im Enesener Kreise
belegenen, zur Balentin v. Mlodzianowöstischen erbschaftlichen LiquidationsMasse gehörigen Gutes Swinarki nebst
Zubehdr, welches gerichtlich auf 17,861
18 Sgr. 6 Pf. gewärdigt worden ist,
haben wir einen neuen Vietungs-Termin
auf den 26. Juni d. J. Bornittags
um 9 Uhr vor dem herrn LandgerichtsNath v. Potrykowski hierselbst anderaumt,
zu welchem zahlungsfähige Kauflustige
mit dem Bemerken vorgetaden werden,
bas die Tare in unserer Regisfratur eingeschen werden kann.

Zugleich werben die bem Aufenthalte nach unbekannten Stänbiger:

dla braku uwitow nastand nie moze.

1) ber Anton v. Grabsti,

2) bie Erben ber Marianna berwittwet gewesenen Mlodzianowska gebornen v. Swinarska,

3) die Thadaus v. Woniczsche Mino=

rennen,

4) bie Erben ber berehelicht gewesenen b. Siemigttowsta,

5) die Stanislaus v. Wilczynsfischen Erben,

6) die Anna verehelichte v. Koterbeta geborne v. Mlodzianowsta,

hiermit aufgefordert, in diesem Termine personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz. Commissarien Landgerichtsrath Schulz, Sobeöfi und v. Reykowöfi vor-

Patent subhastacyiny. Do sprze. dania publicznego wsi Swinarki z przynależytościami w powiecie Gnieźnieńskim położoney, do massy sukcessorów likwidacyjnéy niegdy Walentego Młodzianowskiego należącey, która na 17,861 Tal. 18 sgr. 6 fen. iest oszacowana, wyznaczyliśmy nowy Termin licytacyiny na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Potrykowskim Sedzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych, na który chęć maiących nabycia i zapłacenia możnych z tem nadmienieniem zapozywamy, że taxa iéy w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Zarazem wzywa się z pobytu swego niewiadomych nam wierzycieli, iako to:

1) Antoniego Grabskiego,

 sukcessorów Maryanny z Świnarskich byłey wdowy Młodzian nowskiey,

3) nieletnich dzieci Tedeusza Woy-

nicz,

 sukcessorów byłey zaślubioney Siemiątkowskiey,

5) sukcessorów Stanislawa Wilczyń-

skiego,

6) Annę z Młodzianowskich zaślubioną Koterbeką,

iżby się na tym Terminie osobiście albo przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których onymże Sędziego Ziemiańskiego i Kommissarza sprawiedliwości Ur.

gefchlagen werben, zu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Unsbleiben bem Deiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes Raufgelbes, die Lofchung ihrer Forderungen berfügt mer= ben foll, ohne daß es ber Borlegung ber Inftrumente bedarf.

Onefen, ben 28. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht. W. alem osuse-

Schulz, Sobeskiego i Reykowskiego przedstawiaiąc, stawili, prawa swe udowodnili, w razie bowiem przeciwnym nie tylko że przyderzenie na rzecz pluslicytanta nastąpi, ale nadto po złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu rozrządzoném bydź ma, nie potrzebując nawet do tego instrumentu.

Gniezno, d. 28. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

arrogent handaniers, das guis electrons

Bekanntmachung. Die Lieferung bes Bedarfs an Schreibmaterialien auf ein Sahr fur bas biefige Landgericht foll bem Minbefiforbernben überlaffen werben. Wir haben biergu einen Termin auf den 15. April b. J. Bormittage to Uhr por bem Landgerichte-Rath Wegener an= beraumt. Die Bedingungen find in un= ferer Regiffratur zu erfahren. Erol, Prusti Sad Powering

Schneidemuhl, ben 14. Februar 1833.

Ronigl, Preuß. Landgericht. Obwieszezenie, Dom do massy

kondansowey Leysets Josef paleig-

cy, tu w mieyscu ped Nr. 118 polo-

Obwieszczenie. Dostawa materyałów piśmiennych na rok ieden dla tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wypuszczoną bydź ma naymniéy żądaiacemu. W tym celu wyznaczyliśmy Termin na dzień 15. Kwiethiar, b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wegener. Warunki mogą bydź w naszéy Registraturze ieneralnév przeyrzane.

Pila, dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

fer Schröftenes Concuercionie acchelas

motor From is highly being about

Defauting and Annie Defaut

trage bes Konigl, Landgerichts ju Frau- Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w fadt haben wir jum öffentlichen Berfanf Wschowie, wyznaczylismy termin bes ben Daniel Gottlieb Schillerichen do publiczney sprzedaży droga po-Erben gehörigen, hiefelbst in der Poses erzebney subhastacyi domu Sukcesner Borfadt unter Do. 22 belegenen sorom Daniela Bogumila Schiller na. Saufes nebft bem bagu gehorigen Dbft- lezgcego, tu w mieyscu pod No. 22.

Subhaffationspatent. Im Auf: Patent subhastacying. W zleceniu

und Gemusegarten, welches zusammen auf 200 Athle. gerichtlich gewurdigt worden ist, einen Termin auf ben 6. Mai c. Bormittags um 9 Uhr in uns ferm Gerichtslokale im Wege der nothswendigen Subhastation anderaumt, wozu besitzfähige Käufer hiermit eingeladen werden.

Zugleich werben bie Realpratendenten zu diesem Termine, Behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame, unter der Bermarnung hiermit vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realmusprüchen auf das Grundstück werden präkludirt werden, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Die Tare kann zu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingefeben werben, die Raufbedingungen follen das gegen im Termine festgestellt und bekannt gemacht werben.

Rawicz, ben 15. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. na Poznańskiem przedmieściu polożonego, wraz do niego przynależącego owocowego i warzywnego ogrodu, który w ogólności na 200 talar. sądownie otaxowany został, na dzień 6. Maia r. b. o godzinie otéy zrana, na który zdolność do posiadania maiący kupcy ninieyszém wzywaią się.

Zarazem wzywaią się pretendenci do wspomnionego terminu ku dopilnowaniu swych spraw, z tém ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczownemi prekludowani, i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzaną być może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione obznaymione zostaną.

Rawicz d. 15. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das zur Leyfer Josephschen Concursmasse gehörige,
unter No. 118 hieselbst belegene Bohnhaus mit ben dazu gehörigen Hofgebäuben, soll meistbietend verkauft werden,
und es ist im Auftrage des Königl. Landsgerichts zu Schneidemuhl ein nochmaliger Bietungs-Termin auf den 29sten
April b. J. an gewöhnlicher Gerichts-

Obwieszczenie. Dom do massy konkursowey Leyzera Józef należący, tu w mieyscu pod Nr. 118 położony, wraz z przyległoścismi ma być więcey daiącemu sprzedany, i w tey mierze wyznaczony został w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile termin licytacyjny na dzień 29. Kwietnia w mieye

ftelle hiefelbft angefett worben, wozu Raufer hiermit vorgelaben werben.

Die Tare bes Grundftude tann in ber biefigen Regiftratur eingefeben werben.

Filehne, ben 12. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

scu posiedzeń naszych, na który ochotę kupna maiących wzywa się.

Taxa posiadłości téy może być kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Wieleń, d. 12. Stycznia 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das hiesfelbst auf der Puniser Straße unter No. 281. belegene Wohnhaus und die am Guswißer Wege unter No. 23. belegene Windmuster, welche Grundstücke dem Müller Samuel Gottlieb Kabs gehören, und gerichtlich auf 718 Athl. 20 Sgr. abgeschätzt sind, sollen Schuldenhalber im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Jufolge Auftrage bes Königl. Land, gerichts zu Fraustadt vom 4. v. Mts. haben wir hierzu einen Termin auf den 24. Mai d. J. an hiesiger Gerichtsftelle angesetzt, welches wir Kauflustigen mit dem Bemerken bekannt machen, daß dem Meistbietenden das Grundstück zusgeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothe wendig machen.

Die Zare fann jebergeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Bojanowo, ben 5. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. Domostwo tu pod Nr. 281. na Punickiéy ulicy i wiatrak koło drogi Gościejewski pod Nro. 23. położony, młynarzowi Samuel Bogumił Kaebs należące, które grunta sądownie na 718 tal. 20 sgr. otaxowane, z powodu długów w drodze konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W skutek zlecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Wschowie zd. 4. Lutego r. b. wyznaczyliśmy tym końcem
termin licytacyi na dzień 24. Maia r. b tu w mieyscu posiedzenia
Sądu, na który ochotę kupna maiących tem nadmieniemiem zapozywamy: że naywięcey daiący przybicia
nieruchomości tych spodziewać się
może, ieżeli prawne przeszkody wyiątek niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może,

Bojanowo d. 5. Marca 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Im Auftrage des Königl. Landgerichts werbe ich Dienstag den 26. Marz c. Bormittags um 9 Uhr auf dem hiesigen Landgerichte die zu dem Munkschen Nachlasse gehörigen Mobilien, Effecten und Pratiossen, so wie einige alte Silbermunzen und andere Segenstände, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkaufen, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntzniß bringe. Posen, den 4. Marz 1833.

Der Landgerichts-Referendarins Rasfel.

Aukrion. Dienstag ben 2. April a und folgende Tage, Vormitztags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr sollen im von Sokolznicksichen, früher Obsischen Hause, auf der Neustadt No. 229., —der Jutendantur gradeüber — wegen Versetzung eines Offiziers, mehrere gut konservirte Meubled von Virkenholz, als: Lische, Stühle, Sowha's, Spiegel, Schreidz und KleiderzSetretzire, so wie Gläser, Tassen, und verschiedene Hausz und Küchengeräthe, bsschricht versteigert werden. Posen, den 15. Mårz 1833.

Caftner, Konigl. Auftione-Commiffarine.

94. Mai 3. 3. an biefiger Benthis.

ffeile dingeletzt, welches wie Raufunligen wit bem Bemorten bekannt machen, bon

Abilia Perus, Arlengudgerlat.

Wichtige Anzeige. Auf eine neue Taschen-Ausgabe von Voltaire's und von Rousseau's auserlesenen Merken, welche in wochentlichen Lieferungen, jede von 6 Druckbogen in Umschlag geheftet, zu 3 Groschen, erscheint, und wovon sowohl ein aussührlicher Prospectus vertheilt wird, als auch Drucks und Papierproben einzusehen sind, nehmen Subscription an Heine & Comp.

va v. b tu w mievem posledkenia

Sadu, na który ochote kuona mela-

Krol, Prasti Sad Poteja.

bem Neiffbietenben ein Omnerschaften ein gescheinen bei der Gescheinen bei gescheinen der der Gebeurgen bei der Gebeurgen bei der der Gebeurgen beschieben der Gebeurgen beschieben der Gebeurgen der Gebeurgen der Gebeurgen der Gebeurgen der Gebeurgen der Gebeurgen der Bescheiten der Gebeurgen der bescheiten der Bescheiten der Gebeurgen der Ge

Die Fare lann jeherzeit in unserer laus katdego dassu w Registrati Begelroon eingelichen werden, Weiger von der in 5. Auch 13.33. Rejandwo d. 5. Aleren 1833.